# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, ben 27. December 1817.

Angekommene Fremde vom 23. December 1817.

Herr Kaufmann Blank sus Berlin, Herr Professor Lecki aus Fraustadt, Herr Gutebesitzer v. Bukowiecki aus Mnichy, t. in Nr. 243 auf der Breslauerstraße; Herr Regierungsrath Reich aus Bromberg, Herr Negociant Charguliet aus Marsschau, l. in Nr. 165 auf der Wilhelmöstraße; Herr Erbherr Inchlindst aus Bußskowa, l. in Nro. 26 auf der Wallischei; Herr Gutebesitzer v. Jablocki aus Rogut, l. in Nr. 33 auf der Wallischei; Herr Gutebesitzer v. Wilczynski aus Parenczeno, Herr v. Roßucki aus Koßut, Herr Administrator Rowalski aus Geiersdorff, l. in Nro. 99 auf der Wilde.

#### 21 m 24.

Herr Gutsbesitzer v. Storasemski aus Popowo, Herr Gutsbesitzer v. Dobrzyz eff aus Chocice, I in Mro. 243 auf der Breslauerstraße; Herr Lieferant Neumark aus Warschau, Herr Advocat Probos aus Berlin, Herr Gutsbesitzer v. Stosch aus Mosbytek, I. in Mro. 244 auf der Breslauerstraße; Herr Salzinspektor Cefar aus Fraustadt, I. in Mr. 99 auf der Wilde; Herr Erdherr v. Zawadzki aus Gwiazdozwo, I. in Mro. 26: auf der Wallischei.

#### Um 25.

Herr Premier-Lieutenant Grawert aus Grüneberg, I. in Mro. 165 auf der Bilhelmöftraße; Herr Doctor Przezdzicki aus Lowicz, I. in Mro. 254 auf der Bress-lauerstraße.

## Abgegangen find:

Die Herren: Gutebesitzer v. Kornatowell nach Orzechowo, Graf Unruhund Gutebesitzer v Potworowell nach Rarge, gandrath v. Bork nach Krotoschin, Landrath v. Niezuchowell nach Pagrowice, General Rosinell nach Targowagorka, Obrist v. Poninell nach Wrzeschen, v. Bronitowell nach Kragoli.

#### Stedbrief.

Der Krämer Johann Rose, ber wesen Diebstahls Berbacht zur Untersuschung gezogen, ist heure Nacht aus bem Arrest entsprungen. Derselbe ist 33 Jahr alt, aus Hander gebürrig, ist 5 Kuß, 5 Zoll groß, hat blonde Naare, bedeckte Stien, blonde Augenbrannen, mittelmästige Nase, kleinen Mund, hat blonden Backenbart, etwas rundes Kinn, rundes Gesicht, gesunde Gesichtssarbe, und mitteler Statur.

Bei seiner Entweichung war er befleidet mit einem dunkelblauen tuchnen Ueberrock, mit blauseidenen Knöpfen übersponnen, hatte eine dunkelblautuchne Weste mit gelben Knöpfen, lange gruntuchne Beinkleider, Stiesel, runden Hut, roth und weißbuntes Haldtuch.

Gin lobliches Publicum ersuchen wir hiemit auf gedachten Rose ein genaues Muge zu haben, und in Betretung deffen, arretiren und hieher transportiren zu laffen.

Birnbaum, ben 18. December 1817. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Edictal=Citation.

Das Königliche Landgericht zu Frausstadt macht hierdurch bekannt, daß über bas Bermögen des verstorbenen Starosten Bonaventura v. Gajewöfi, gewesenen Gizgenthumers ber Herrschaft Storchnest und des Gutes Roznowo, wegen Ungulängslichkeit desselben, bereits per Decretura der vormaligen Südpreußischen Regies

#### List Gonczy.

Kramarz Jan Rose o kradzież obwiniony, został do Inkwizycyj pociągniony, a dziś w nocy z aresztu uszedł. Tenże ma lat 33, z Hanoweru iest rodem, 5 stop 5 cali wysoki, ma blonde wissy, czoło zakrytr, blonde brwie, proporcyonalnego nosa, male usta, blonde faworyty, cokolwiek okrągłą brodę, okrągłą twarz, miał zdrową cere, średniego wzrostu.

Przy ucieczce miał na sobie surdut granatowy sukienny, z guzikami granatowemi iedwabnemi, kamizelkę sukienną granatową, z żołtemi guzykami, długie sukienne zielone spodnie, bóty, kapelusz okrągły, na szyi chustkę katunową, pstrączerwoną i białą.

Szanowną publiczność rekwiruiemy ninieyszym, aby na rzeczonego Rose baczne oko miało, a wrazie uięcia tegoż pod pewną strasą odstawić kazać.

w Międzychodzie dnia 18go Grudnia 1817.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

## Zapozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie uwiadomia ninieyszem Publiczność, iż nad maiątkiem niegdy W. Bonawentury Gaiewskiego Starofty, byłego Dziedzica maiętności Osieczny i Dobr Roznowa, z powodu niedoftarczenia onegoż, iuż per Decretum bywszey Południowo-Pruskiey Regencyi w Po-

rung ju Dofen von 21 Julius 1806 ber znaniu z dnia 2. Lipca 1806 rokus Concure eroffnet auch dies Moti Concursus auf ben iben Tag bestimmt war, und baß bas vorichriftemaßige Berfahren in biefer gur Bein ber gemefenen Derzoglich Warfchauischen Regierung unbeenbigten Concurs ; Sache von bem unterzeichneten Landgericht ale der nunmehr competenten Behorde, fortgefeht merben foll.

Es werden baher alle diejenigen welche Unfpruche an die Ctaroft Bonavensura b. Gajemefifche Concuis-Maffe gu haben pe meinen, ad terminum liquidatonis ben 20. April 1818 Bormittags um o Uhr bor bem herrn Landgerichtes Rath Gaede vorgelaben, in welchem fie fich entweber felbit, ober burch gefetlich guläfige Bevollmachtigte, wogu ihnen bie Berren Juftig = Commiffarten Cichfiabt, Roulfus und Galbach und die Berren 210= pocaten Storet und Mittelfladt, vorges fchlagen werden, einzufinden, ihre Forderungen anzuzeigen, Die etmanigen Bor= augerechte anguführen; Die Beweismittel jum Rachweis der Richtigfeit ihrer For= berungen bestimmt anzugeben, uud bie ets ma in Sanben habende Documente gur Stelle ju bringen haben,

Die ausbleibenden Glaubiger haben uns fehlbar ju gemartigen, daß fie mit allen ibren Korderungen an die Daffe praclu: birt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben foll.

Krauffadt ben 25. September 1817. Ronigl. Preug. Landgericht.

Konkurs otworzonym i dies moti-Concursus na tenže sam dzień wyznaczonym był, oraz że postępowae nie prawem przepifane, w sprawie ninieyszey konkursowey za czasu zeszłego Rzadu Xiestwa Warszawskiego nieukończoney przez tuteyfzy Sad Ziemiański iako właściwteraz forum kontynuowana bydź ma.,

Zapozywaia się przeto ninieyfzem wszyscy ei, którzy do massy konkurfowey niegdy W. Bonawentury Gaiewskiego iakowe pretensye mieć mniemaia, aby się na terminie Likwidacyinym dnia 20. Kwietnia 1818 r. z rana o godzinie otey przzd W. Sędzia Gaede, albo ofobiście lub też przez Pełnomocników prawnie upoważnionych, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Urodz: Eichstedt, Kaulfus i Salbach, oraz Adwokaci, UUr: Stork i Mitelftedt propunuia, stawili, przetensye swe podali, i iakichkolwiek fłużyć im moga e prawa' pierwszeństwa przytoczyli, dowody dla ugruntowania rzetelności fwych pretensyi dokładnie wyłuszczyli, i dokumenta w ręku ich znavdować się mogące złożyli.

Niestawaiacy Wierzyciele niezawodnie spodziewać się mają, iż z wszelkiemi pretensyami swoiemi, do massy mieć mogacemi prekludowani, i onym przeciw innym Wierzycielom wieczne milczenie nakazanem zoftanie.

Wschowa dnia 25. Września 1817. Król. Pruski Sad Ziemiański. Chictal=Citation.

Das Königlich Preußische Landgericht Ru Krauftadt macht hierdurch befannt, baf über bas Bermogen bes Tuchhandlers Mefulem Maac Bobftein ju Rawicz dato ber Concurs eröffnet worben ift. Ge werden daher alle biejenigen, welche Uin= fpruche au ben Mefulem Ifaac Bodftein zu baben vermeinen, ad terminum li quidationis ben 4ten Rebruar 1818 Bormittage um 9 Uhr vor bem Serrn Landgerichte-Rath Gabe hierdurch vorge= laben, in welchem fie fich entweder felbft, ober burch gefehlich julafige Bevollmach: tigte, wozu ihnen die Juftig-Commiffarien Salbach und Kaulfus und die Advotaten Riedler, Storf und Mittelftadt hiefelbit porgeschlagen werden, einzufinden, ihre Rorderungen anzuzeigen, Die etwanigen Borgugerechte auszuführen, und ihre Bes weismittel bestimmt anzugeben, die erwa in Sanden habende Schriften aber gur Stelle ju bringen haben. In dem ange= fetten Liquidations . Termin follen bie Glaubiger gugleich gur befinitiven Beftel: lung bes Curators und Contradictors aufgeferbert werden Die ausbleibenden Glaubiger haben ohnfehlbar gu gewarti= gen, baß fie mit ihren Unfpruchen an die jetige Daffe werden pracludirt und ihnen beshalb gegen bie ubrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen wird auferlegt wer= ben.

Krauftadt, ben 28. August 1817.

Zapozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski Sad ziemiański w Wschowie uwiadomia ninieyszem Publiczność, iż nad maiatkiem Starozakonnego Mezulem Izaka Bodstein, kupca handlu suki nnego w Rawiczu na dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został. Zapozywaią się przeto ninieyszem wszyscy ci, którzy do przerzeczonego Mezulem Izaka Bodstein iakowe pretensye mieć mniemaia, aby sie na terminie likwidacyinym dnia 4go Lutego 1818 przed południem o otéy godzinie przed W. Gaede Sędzią ziemiańskim osobiście lub też przez Pełnomocników prawnie upowaźnionych, na których się im tuteysi Kommissarze sprawiedliwości UUr: Salbach i Kaulfus i Adwokaci UUr; Fiedler, Stork i Mittelstaedt proponuia, zgromadzili, pretensye swe podel, pierwszeństwo iakieby im siużyć mogło, udowodnili, i dowody swe nalezycie podali, i wyiaśnili, znaydować sie zaś mogące w rekach ich popiery w miescu złeżyli. W wyznaczonym terminie likwidacyinym wezw ni, oraz beda Wierzyciele do ostatecznego ustanowienia Kuratora i Kontradyktora. 'Niestawaiacy zaś Kredytorowie niezawodnie spodziewać się maia, iż oni z pretensyami swemi do teraźnieyszéy massy służyć im mogącemi wyłączeni zostaną, i onym względem takowych przeciw tym innym Wierzycielóm wieczne milczenie nakazanem będzie.

Wschowa dnia 28. Sierpnia 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański,

Zapozwanie niewiadomych Wierzycieli Kassy Pułku 6go Ułanńw (2go wschodnio Pruskiego.)

Wzywamy ninieyszem niewiadomych Wierzycieli Kassy 6go Pulku Ułanów (2go wschodnio-Pruskiego) aby się z pretensyami sw mi z czasu od I. Maja roku 1815 pochodzącemi, do rzeczoney Kassy im służącemi w terminie tym końcem na dzień 30go. Stycznia 1818 z rana o godzinie 9téy przed Deputowanym, Wm. Rogozinskim Konsyliarzem, w Izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym, albo osobiście, lub przez Pełnomocników, w specyalna plenipotencya opatrzonych popisywali, i takowe dostatecznemi dowodami poparli, gdyż po upłynieniu terminu tego, iako utracaiacy pretensye swore do rzeczoney Kassy uważani bydź maią.

Poznań, dnia 22. Września 1817.

Królewsko - Pruski Sęd Ziemiański.

v. Krüger.

#### Edictal : Citation.

Dem Tuchmachermeister Johann Gottslieb Adam, der zulegt in Wollstein gewohnt, von seiner Chefrau geborne Johanna Concordia Wetkin, aber bereits seit 10 Jahre entsernt ist, und ihr bis jest von seinem Aufenthalt keine Nachricht gegeben hat, wird hierdurch bekannt gemacht, daß seine gedachte Chefrau gegen

#### Borlabung

an die unbekannten Caffen-Glaubiger bes bren Uhlanen . Regiments (2ten Weft= prenfischen.)

Die unbekannten Caffen-Glaubiger bes 6ten Uhlanen-Regimente (2ten 2Beftpreu-Bijchen) merden hierdurch offentlich vorges laben, ihre von dem 1. Mai 1815 gu machenden Unsprüche an die gedachte Cafe fe, in dem, auf den 30. Januar 1818 Bormittage um glihr, vor bem zu biefem 3med beputirten Landgerichte-Rath, herrn v. Rogozinsti anberaumten Liquidations= Termine, im Parteienzimmer unferd Ges richts, entweder perfonlich, ober burch eis nen mit Special = Bollmacht verfebeuen Mandatarium zu erscheinen, ihre etwanis gen Unfprüche anzumelden, und mit ben gehorigen Beweismitteln zu unterfiugen, nach Ablauf diefes Termins aber gu ges martigen, daß fie ihres Unspruchs an die Caffe, werden verluftig erachtet werden.

Pofen, bin 22. September 1817. Ronigt. Preuß. Landgericht.

## Zapozew Edyktalny.

Uwiadomiamy Jana Bogumiła Adam Sukiennika, który z Wolsztyna iakoż mieysca ostatniego pobytu, od żony swoiéy urodzoney Joanny Konkordyi Wekkin od dziesięciu iuż lat oddalił się, niedając o fobie żadney wiadomości, iż rzeczona żona iego, z powodu oddalenia się iego rozmyślnego, rozwodu z nim żąda. Po-

ihn auf Trennung der Che wegen boslicher niewat pobyt iego nam niewiado-Berlaffung geflagt bat. Da nun fein Aufenthalt unbefannt ift; fo wird er bierburch offentlich vorgeladen, a dato binnen brei Monaten und fpateffens im Termin ben 27 Februar : 818 um 9 Uhr Dormittags bor bem Serrn Landgerichte Rath Mener in unferm Inftructions = Bimmer biefelbft in Perfon ober burch einen Man-Datarius, mogu ibm die Juftig-Commiffarien Jacobi, Mallowel und II. und Borft in Borfchlag gebracht werben, gu ericheis nen, und fich über die Rlage ju verant: worten ...

Sich Ralle bes Musbleibens aber hat er au gewärtigen, bag in contumatiam bie Rlage fur jugeftanden geachtet, bas Band ber Che getrennt, und er in die Ghe- nika 1817. fcheidungeffrafe verurtheilt werden wird.

Meferig ben 23. October 1817: Roniglich Preuß. Landgericht

my, wzywamy go zatem ninieyszem publicznie, aby w ciągu trzech miesiecy od dnia dzisieyszego poczynaiac, a naypóźniey w terminie dnia 27ga Lutego r. 1818 o godzinie 9. przed południem frawik się ofobiście albo też przez Mandataryusza, na którego Komm fsarzy fpraw edliwości Jakoby, Mallow I i II i Borszta proponulemy, i na fkarge żony od-powiedział; w razie bowiem przeciwnym przyjęte będzie, iż naprzeciw t kowey, nie ma co do nadmienicnia, i związek melżeński między nim a żona iego urzędownie rozłaczonym, i on na karę rozwodowa; skazany zostanie.

w. Międzyrzeczu dnia 23. Paździer-

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański

#### Edictalia.

Der wegen Duell gur Criminal-Un= terfuchung gezogene, und am 26. Dctober 1811 aus ber hiefigen Frohnfeste ent= wichene, aus bem Dorfe Miebiplas geburtige Jacob v. Bielamoft, welcher por feiner Berhaftung in Slupce mobite, nachher aber, aller getroffenen Maagres geln ungeachtet, nicht ausfindig gemacht, und jum meitern Berbor geffellt merben fonnte, wird hiedurch nach Maaggabe des 5. 577 se q. ber Eriminal-Dronung auf-

O poiedynek do indagacyi kryminalney pociagnionego, a w dniu 26tym Października 1811 r. z tuteyszego więzienia uszłego, z wsi-Miedzylas rodem będacego Ur. Jakóba Bielawskiego, który przed poymaniem go do aresztu, w Słupcy zamieszkiwał, po uyściu zaś, pomimo użycie wszelkich środków, wyśledzonym i do dalszego badania dostawionym bydź nie mógł, zapozywa się ninieyszem w stósunek 9. 577 i nast; Ordynacyi kryminalney,

gefordert, spatestens in Termino ben aby naypóźniey w terminie dnia I. 1. Marg 18 8 an ber Gerichtöffelle bes unterzeichneten Inquifitoriate, gu feiner weitern Berantwortung, perfonlich zu ers fceinen, weil widrigenfalls mit ber fer= nern Untersuchung und Beweisbufname in confumacion verfahren, ber Bor: gelabene feiner etwanigen Ginmenbungen gegen Beugen und Documente, wie auch aller fich nicht etwa von felbst ergebenben Wertheidigunggrunde verluftig geben, bemnachst Acta beschloßen, auf die ge= fetliche Strafe wider ibn erkannt, und bas Urtel in fein etwaniges Bermbgen, und fonft fo viel es geschehen fann, fofort an feiner Perfon aber, fo bald man feiner habhaft wurde, vollstreckt werden wird.

Deifern, ben 24. Movember 1817. Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

Marca 1848 r. w mieyscu posiedzeń podpisanego Inkwizytoryatu, celem dania dalszego tłomaczenia, osobiście stawił się, w razie bowiem przeciwnym, Sad z dalszem dochodzeniem i przyjęciem dowodów, postapi przeciw niemu zaocznie, niestawaiący utraci wszelkie, iakieby mieć mogł zarzuty przeciw Swiatkóm i dokumentóm, również zasady obrony z samych siebie niewykazujące się, a nareszcie Akta zawarte, kara prawem przepisana przeciw niemu. wyrzeczona i wyrok na iego wynaleść się mogącym maiatku, ile to do skutku przywieśdź będzie można, nie odwłocznie, na osobie zaś iego, skoroby został ujęty wykonany zostanie.

Pyzdry dnia 24. Listopada 1817. Królewsko Pruski Inkwizytoriat.

Frischen fliegenden Raviar mit letter Doft von der beften Gute aus Ro= nigeberg habe ich erhalten; zugleich empfehle ich mich außer aller Gorten 2Beis nen mit hollandischen Raje Centnerweife, hollandische Seeringe in gangen, bals ben, viertel, achtel Tonnen, Reunaugen, Ctohr, Lache, Braunschweiger Burft. und Jamaica Rumm in Oxhoften und Antern, weldhe in meiner Weinhandlung am Markte Mro. 55 auch im einzeln zu haben find.

E. W. Pusch.

OBWIESZCZENIE.

Araku de Goa w białym i źółtym kolorze, swieżych Maronów, swieżych figów i tureckiego Tytóniu w liściach otrzymał Sypniewski w Poznaniu.

## Getreibe : Preis in Pofen am 19. December 1817.

Der Korzec Waizen 32 Fl. bis 37 Fl. Roggen 22 Fl. 15 pgr. bis 23 Fl.
15 pgr. Gerste 12 Fl. 15 pgr. bis 15 Fl. Haafer 13 Fl. bis 13 Fl. 15 pgr.
Vuchweizen 14 Fl. bis 15 Fl. Erbsen 21 Fl. bis 22 Fl. Kartoffeln 7 Fl.
bis 8 Fl. Der Centner Stroß 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 6 Fl.
bis 7 Fl. Der Garniec Butter 12 Fl. bis 13 Fl.

#### am 22: December.

Der Korzec Weizen 31 Fl. bis 36 Fl. Moggen 22 Fl. 15 pgr bis 23 Fl. Gerste 14 Ft. bis 15 Fl. Haaser 13 Fl. bis 13 Ft. 15 pgr. Buchweitzen 14 Fl. bis 15 Fl. Erbsen 21 Fl. bis 22 Fl. Kartoffeln 7 Fl. bis 8 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. 15 pgr. bis 4 Fl Der Centner Heu 6 Fl. bis 7 Fl. Der Garniec Butter 12 Fl. bis 12 Fl. 15 pgr.

## Um 24 December.

Der Korzec Weizen 31 Fl. 15 pgr bis 36 Fl. Roggen 22 Fl 15 pgr. bis 23 Fl. Gerste 14 Fl. 15 pgr. bis 15 Fl. Haaser 13 Fl bis 13 Fl. 15 pgr. Buchweizen 14 Fl bis 15 Fl Erbsen 20 Fl 15 pgr bis 21 Fl. 15 pgr. Karstoffeln 7 Fl. bis 8 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. 15 pgr. bis 4 Fl. Der Centner Reu 6 Fl, bis 7 Fl. Der Garniec Butter 12 Fl. bis 12 Fl. 15 pgr.

## Getreide : Preis in Frauftabt am 15. December 1817.

Der Scheffel Weizen 37 Fl. 5 pgr. Roggen 25 Fl. 7 pgr. Gerste 18 Fl. Hartoffeln 7 Fl. Haafer 14 Fl. Erbsen 27 Fl. Hirse 29 Fl. Neibekorn 18 Fl. Kartoffeln 7 Fl. 18 pgr. Hopfen 19 Ft. Der Centser Leu 5 Fl. 15 pgr. DasSchod Strob. 12 Pfund im Bund 21 Fl.